# Posener Intelligenz-Blatt.

### Gonnabends, Den 12. Februar 1825.

Ungefommene Fremde vom 7ten Februar 1825.

herr Eigenthumer v. Nijsfoweft aus Kalisch, hr. Gutebefiger v. Szezar niedt aus Chelmno, hr. Gutebefiger v. Szezaniesti aus Schoden, l. in Neo. 243 Breslauerstraße; hr. Lieutenant v. Winning aus Fraustadt, l. in Neo. 210 Wilhelmsstraße-

Den Sten Februar.

Herr Gutsbesitzer v. Naczinski aus Miewa, I. in Nro. r St. Martin; Hr. Regierungs = Referendarius v. Grevenitz aus Moschin, Hr. Gutsbesitzer von Trompezinski aus Grzybowo, I. in Nro. 384 Gerberstraße; Hr. Secretair Namke aus Wolffein, Hr. Kanfmann Schultz aus Breslau, Hr. Gutsbesitzer v. Jarastredit aus Jaraczewo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Szelski aus Orzestowo, Hr. Gutsbesitzer Schmidt aus Klini, Hr. Gutsbesitzer v. Miestynöfi aus Siemia, I. in Nro. 168 Wasserstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Wiestynöfi aus Arzyzanowo, I. in Nro. 244 Breslauerstraße.

Den gten Februar.

Herr Post-Commissains Nowicki ans Warschau, burchreisend, Hr. Gutsbesitzer v. Kallstein aus Psarkfie, Hr. Gutsbesitzer v. Swinarsti aus Maczkowo, L in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Chmielewski aus Sukow, Hr. v. Podgurski aus Sarbinowo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Dulis aus Mielin, Hr. Gutsbesitzer v. Porocki aus Lodza, Hr. Gutsbesitzer v. Pazowski aus Borowo, Hr. General = Commissains Kamprad aus Obrzycko, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße.

#### Offener Arreft.

Der hiefige Kaufmann, Kommerziens Rath Gettfried Berger, hat auf Bereffattung zur Rechtswohlthat ber Abtretung seines Vermdgens an seine Glaubisger und um Erbsfnung des Concurses prodocirt.

Dem zufolge ift über bas Bermögen ber handlung Gottfried Berger et Sohne mit ber Mittagsstunde bes heutigen Lasges ber Concurs erbffnet worben.

Es werden daher alle diejenigen, welche Gelb, Pratiosen, Dokumente, oder Briefschaften des Gemeinschuldners hinzter sich haben, aufgefordert, nicht das Geringste dabon an irgend jemanden zu verabfolgen, vielmehr und sofofort davon getreulich Anzeige zu machen, auch dergleichen Gelber, Effecten und Briefschaften mit Borbehalt ihres daran habenden Pfand- und andern Rechts, an unser Des positorium abzuliefern; widrigenfalls die gekeistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und die Beistreibung anderweit zum Besten der Masse verfügt werden wird.

Diejenigen, die bergleichen Effekten und Gelder verschweigen oder zuruchals ten, haben überdieß noch zu gewärtigen, daß sie ihres baran habenden Pfands ober andern Rechts werden für verlustig erklart werden.

Pofen ben 9. December 1824. Ronigl. Preußifches Landgericht.

#### Areazt otwarty,

Tuteyszy kupiec i Radzez handlowy Bogusław Berger o przypuszcenie go do dobrodziejstwa odstąpienia swego maiątku Wierzyclelom, i otwarcia konkursu domagał się.

W skutek konkurs nad mziątkiem handlu Boguslawa Berger, i synów z godziną południową dzisiay otworzonym zostal.

Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy pieniądze, pretiosa, dokumenta czyli skrypta dłużnika posiadaią, aby nic z takowych nikomu nie wydawali, owszem natychmiast o tém donieśli, i takowe pieniądze, effekta i skrypta, z zastrzeżeniem praw zastawu lub innych, do depozytu naszego oddawali, w przeciwnym bowiem razie uczyniona wyplata lub wydanie za nie nastąpione uważane, i powtórnie ściągnienie na dobro massy zadesponowanym będzie.

Ci zaś, którzy takowe effekta zataią lub zatrzemaią, oprócz tego spodziewać się mogą, że swe prawo zastawu lub inne na zawsze utracą.

Poznań dnia 9. Grudnia 1824.

Krol. Pruski Sad Ziemianekl.

#### Proclama.

Es wird hiermit bekannt gemacht, daß die Baumaterialien von dem auf Zagorze unter Aro. 135 belegenen, und dem abwesenden Scelig Neumann zugehörigen Hause, bessen Abbrechung aber dem Käufer überlassen bleibt, bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen.

Es werben baher alle diesenigen, welche diese Baumaterialien zu kausen gesonnen sind, vorgelaben, sich in dem
am 17ten Februar 1825. vor dem
Referendario Ribbentrop Bormittags
um 10 Uhr an Ort und Stelle ansiehenden Termin zu melden, und ihre Gebote
abzugeben; der Meistbictende hat, in
sosen keine geschliche Ausnahme statt
sindet, den Inschlag unsehlbar zu gewärtigen.

Pofen den 28 December 1824. Ronigt Preug. Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Obwieszcza się ninieyszym, iż materyały budownicze domostwa na Zagurzu pod liczbą 135 położongo, i Seeligowi Neumanowi z pobytu niewiadomemu należącego, którego obalenie zostawuie się okupuiącemu publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi zostaną.

Wzywaią się więc wszyscy ci, którzy materyały rzeczone kupić zamyślaią, aby się w terminie w dniu 17. Lutego 1825., przed Referendaryuszem Ribbentrop, przed poludniem o godzinie totey w mieyscu wyznaczonym ogłosili, i licyta swe podali; naywięcey daiący może się skoro prawięcey daiący może się skoro prawua przeszkoda mieysca nie ma, przybicia nieomylnie spodziewać.

Poznań d. 28. Grudnia 1824. Król Pr. Sąd Ziemiański.

Befanntmachning,

Der hiesige Friedensgerichts - Affestor Thricki und das Fraulein Tecla von Dos broslawska, haben mittelst Checontrafts vom 10. November vorigen Jahres die Sater = Gemeinschaft unter sich ausgesichlossen.

Pofen den 5. Januar 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

t w guiganianos o saste da

one such a such a larger of the

Obwieszczenie.

Ur. Walenty Tyxicki Assessor Sądu Pokoiu tuteyszego i Ur. Tekla Dobrosławska Panna, kontraktem przedślubnym zdnia 19. Listopada r. z. wspolność maiątku wyłączyli.

Poznań d. 5. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

or. Ochanismanica, ma

The dear and die and all

and take their selection became defined out of their personal and agree that their

Oubhaffations = Patent.

Da fich auch in bem am 5. b. Dits. sum Berfauf des Balentin Mufsfiewicz= Vorftabt Schrobte angestandenen Ter= min feine Raufer eingefunden haben, fo ift ein nochmaliger Bietunge = Termin gum Berfauf biefes aus 43 Muthen bestehenden, gerichtlich auf 107 Rthlr. 15 fgr. gewurdigten Grundftude, auf ben 12. April 1825 bor bem Referenbarius Kantat in unferm. Inftrut= tions = 3immer anberaumt worden.

Rauf = und Besitfahige werden bor= gelaben, in biefem Termin perfonlich ober burch gefeglich julaffige Bevollmach: tigte zu erfcbeinen, ihre Gebote abzuge= ben und ju gewartigen, bag ber Bu= folag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gesetliche Umftande eine Musnahme geftatten.

Regiftratur eingeschen werden.

Pofen ben 8. Januar 1825.

the state of the s

Patent Subhastacyiny.

Gdy także na terminie dnia 3. m. b. do przedaży nieruchomości. ichen nachlaß : Grundftude Dro. 53 ber . do pozostalości Walentego Muszkiewicza należącey, pod liczbą 53 na przadmieściu Środka położoney, żaden chęć kupna maiący nie zgłosił sig, nowy termin zawity do sprzedaży teyże nieruchomości z 43 prętów składaiącey się, na 107 Talar. 15 sgr. ocenioney, na dzień 12. Kwietnia, 1825, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie Instrukcyinéy sądu naszego wyznaczony został.

Ochote kupna maiących wzywa. my, aby się na terminie tym osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiacy, gdy prawna iakowa nie zay-Tare und Bedingungen fonnen in ber dzie przeszkoda, przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registraturzo przeyrzane być mogą.

Pzznań d. 8. Stycznia 1825. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sad Ziealast de in ogene serre de la mais est use plasmianski. Den ik to district to the condition Contract of the letter we described Potential Contract of

Befanntmadung. In bem auf ben 21. Februar b. Na terminie dnia 21. Lutego 3. Bormittage um 9 Uhr in ber Bobs r. b. zrana o godzinie gtey w zamie-

series and spine and the Obwieszczenie.

nung bes Forfer Jastowsti gu Murgy= nomo Borome anderweit anberaumten Termin, follen burch ben Landgerichte= Referendarius Rantal aus ben Forften von Murzynowo Borowe 1000 Klaftern Brennhelt verschiedener Gattung meift: bietend gegen baare Bezahlung vertauft merben.

Pofen ben 27. Januar 1825. Ronigl. Preug. Landgericht. szkaniu leśnego Jaskowskiego w Murzynowie boroweni wyznaczonym przez Referenciaryusza Sadu Ziemiańskiego Kantak z borów Murzynowskich 1000 sažni drzewa opalewego w różnych gatunkach za gotową zaplatę naywięcey daiącemu przedane beda.

Poznań d. 27. Stycznia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebiftal = Borlabung.

Auf ben Untrag bes Guthebefigers Joseph von Erzeinsti ju Popowo, wer= ben alle biejenigen, welche an ber ver= tohren gegangenen Obligation des Tha= beus von Trzeinsti vom 28. Juli 1784 und bem Recognitione-Scheine vom 10. April 1788 über Die in dem Sppothe= ten-Buche ter im Inowraclawer Rreife belegenen Guter Popowo, Dftromo, Dr= pichowo und ber Deferta Rofoczyca rubr. III, Mro. 4. für die Bonaventura Abals bert Catharina Galomea und Jacob Gefdwifter von Borudi eingetragenen brei Poften :

> 3404 Mthlr. 4 ggr. 450 = und

lo Summa 4004 Rthlr. 4 ggr. grend Eigenthume-, Pfand-ober Ceffiones Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Ur. Józefa Trzcińskiego właściciela Popowa zapozywaia się wszyscy ci, którzy do zagubioney obligacyi Tadesza Trzcińskiego z dnia 28 Lipca 1784, i do za. świadczenia rekognicyjnego z d. 10. Kwietnia 1788, na trzy kapitały to iest:

3404 Tal. 4. dgr.

ogólnie 4004 Tal. 4 dgr. wynoszące dla Bonawentury Woyciecha, Katarzyny Salomei, a Jakoba rodzeństwa Boruckich, w księdze hypoteczney dobr Popowa, Ostrowa, Orpichowa, i Dezerty Kokoczyca w Powiecie Inowrocławskim položoných, pod Rubr. III. Nrem. 4. za intabulowane wystawionych iakie-Rechte ju haben vermeinen, bierdurch kolwiekbade prawa własności, zasta-

vorgelaben, im Termine ben 29. Mars 1825 por bem herru Landgerichts-Rath Dannenberg im biefigen Landgericht in Perfon, ober burch Bevollmadtigte, mo= gu bie biefigen Juftig = Commiffarien -Echopfe, Bogel und Schulg vorgefchla= gen werben, gu erfcheinen, ihre Unfpruthe anguzeigen und zu bescheinigen, wi= brigenfalls fie mit ihren Real-Unfprachen auf Die verpfandeten Guter werden pra= cludirt, ihnen beshalb ein ewiges Still= schweigen auferlegt, gebachte Documente für mortificirt erflart, und bie Lofchung ber brei Poffen in bem Sypothefen-Buche ber gebachten Guter veranlagt werben wirb.

Bromberg ben 15. Novbr. 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wu albo cessyi mieć mniemaią, aže. by w terminie dnia 29, Marca 1824, przed Ur. Dannenberg Sedzia, w tuteyszym Sądzie Ziemiahskim osebiście lub przez pelnomoeników, na których tuteyszych Kornmissarzy sprawiedliwości Schoepke, Vogla, i Schultza przedstawiamy, stawili sie, i o swych pretensyach doniosłszy, takowe udowodniki, gdyż w razie przeciwnym z swemi realnemi pretensyami do dóbr na hypotekę zapisanych prekludowani zostaną, i im w téy mierze wieczne nakazanem bedzie milezenie, rzeczone zaś dokumenta będą umorzone, a pomimo trzy kapitały z księgi hypoteeznéy dobr wzmiaukowanych wymazane.

Bydgoszcz d. 15. Listopada 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański

Cbictal=Citation

Nachdem über den Nachlaß bes hierzelbst am 12. October 1822 verstorbenen Zudersieder = Meisters Christoph Wegner auf den Untrag der Erben der erbschaftzliche Liquidations Prozeß erdssnet worden, und wir zur Liquidirung der einzelnen Forderungen, einen neuen Zermin auf den 13. April f J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Instructions = Zimmer vor dem Herrn Landgerichtsrath Sprinzer angesetzt haben, so laden wir hierz

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością po mistrzu cukierni Krysztofie Wegner tutay w dniu 12. Października 1822 zmarłym proces sukcessyino likwidacyiny otworzony, i temnin nowy do oddzielnego likwidowania długów na dzień 13. Kwietnia r. p. przed południem w izbie naszey instrukcyjney przed W Sędzią Ziemiańskim Springer wyznaczony został, przeto zapozywamy wszystkich nie-

burch alle unbekannte Glaubiger bor, in biefem Termin entweder perfonlich ober burd julaffige Bevollmachtigte, wogu Die biefigen Juftig-Commiffarien Schulz, Schopte und Rafalsti in Berichlag ge= bracht werben, ju erscheinen, ihre Un= fpruche an bem gebachten Rachlag angumelben, und beren Richtigfeit nachzumeifen, im Ausbleibungefall aber gu ge= wartigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und mit ibren Forberungen nur an basjenige, was nach ber Befriedigung ber fich ge= melbeten Glaubiger von ber Daffe noch abrig bleiben mochte, permiefen werben follen.

Bromberg ben 11. Rovember 1824. Ronigh Preug. Landgericht.

wiadomych wierzycieli, ażeby na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocnika, do którego tuteysi Komissarze Sprawiedliwości Szulc, Szoepke, i Rafalski przedstawiaią się stawili, pretensyc swe do wspomnioney pozostałości podali i rzetelność tychże udowodnili, w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż za utraconych wszelkich praw mieś mogących osądzonemi, z pretensyami swemi tylko do tego, coby po zaspokojeniu wierzycieli którzy się zgłosili, z massy zbywać mogło, odesłanemi bydź maią.

Bydgoszcz d. 11. Listop. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebittal=Citation

Won dem unterzeichneten Landgerichte werden die unbekannten Erben des am g. Mai 1810 zu Fordon verstorbenen Burgers Carl Kämmerer hierdurch offentlich vorgeladen, sich binnen 9 Mozacten und zwar läugsteuß in dem auf den 19. November 1825 Bormitztags um 9 Uhr im Instructionszimmer des Landgerichts vor dem herrn Landgerichtskrath Krause angesetzen Präzudicialzermin persönlich oder schriftlich zu melen, und daselbst weitere Auweisung,

Citacya Edyktalna.

Podpisany Sąd Ziemiański zapozywa ninieyszym publicznie wyzystkich nieznaiomych Sukcessorów
Obywatela Karola Kaemerer w Fordonie w dniu 9, Maja 1810 roku
zmarłego, aby w przeciągu 9ciu
miesięcy, a naypóźniey w termlnie
prejudycyalnym na dzień 19. Listopada r.b. o godzinie 9tey, przed
południem w Izbie Instrukcyjney Sądu Ziemiańskiego, przed W. Krauze Sędzią Ziemiańskim wyznaczonym, osobiście lub na piśmie zgłosili się, i tamże dalszego zalecenia

im Fall ihres Ansbleibens aber zu ges wartigen, bag bas zurückgelassene Bermbgen bes Erblassers besseu Erben, die sich als solche bazu gesetzmäßig legitimiten können, werde zugeeignet werden.

Bromberg den 10. Januar 1825. Königk Preuß. Landgericht. oczekiwali, w razie zaś niestawienia się, byli pewnemi, iż pozostały maiątek spadkodawczy tegoż prawnie wylegitymować się mogącym, Sukcessorom wydanym zostanie.

Bydgoszcz d. 10. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Datent.

Iwei Hauser, bas eine unter Nro. 2, bas andere unter Nro. 129 in der Stadt Grabow Ostrzeszower Kreises nehst Stallungen belegen, zu deren ersterem zwei, zu dem andern ein Garten gehört, und von denen ersteres auf 263 Athle. 5 sgr., das andere auf 362 Kthle. 20 sgr. gerichtlich abgeschätzt worden ist, sollen auf den Antrag eines Glänbigers einzeln oder zusammen defentlich verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf den 18. April 1825. vor dem Herrn Landgerichtörath v. Kurscewöst des Morgens um 9 Uhr an hiest ger Gerichtöstätte anberaumt, zu welschen wir zahlungs und besitzsähige Kaussussige hierdurch vorladen.

Rorigl. Preufisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dwa domostwa iedno pod Nr. 2. a drugie pod Nrem. 129. w mieście Grabowie, Powiecie Ostrzeszowskiem położone, wraz zabudowaniami iako to: stayniami i oborami, tudzież do pierwszego z dwiema a do drugiego z iednym ogrodem należącemi, zktórych pierwsze na 263 Tal. 5 sgr., drugie zas na 362 Tal. 20 fgr. sadownie oszacowane zostały, maia na wniosek Wierzy ciela iednego poiedyńczo lub do kupy publicznie bydź sprzedane. Do tego wyznaczyliśmy termin peremtoryczny na dzień 18. Kwietnia 1825., rano o godzinie grey przed Deputo. wanym Sędzią Wnym Kurcewskim w tuteyszym lokalu sądowym na któ. ry ochotę kupna i dzolność tak posiadania iak i płacenia maiących niniey. szem zapozywamy.

Krotoszyn dnia 2. Grudnia 1824. Krol. Pr. Sąd Ziemia iski. Enboaffations=Patene.

Das den Joseph Lawrenzschen Erben gehörige, zu Bieslin bei Trzemeszno Mosgilnoer Kreises belegene, auf 1004 Mtlr. gerichtlich abzeschätzte Erhzinsgut, soll auf den Antrag der Lawrenzschen Erben, wegen nicht erfolgter Berichtigung der Raufgelder anderweit verkauft werden.

Siergu haben wir brei Bietungs = Zer=

mine und zwar auf

ben 3. Februar, ben 9. Mars, und ben 13. April 1825.,

von welchen der lette veremtorisch ist, vor dem Deputirten Heren Landgerichtse Math Biedermann, Morgens um g Uhr hierselbst angesetzt, und laden Besuffahisge und Kauflustige hierdurch vor, in demsteben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben.

Zar = und Raufbebingungen tonnen in umferer Regiftratur eingefeben werben.

Ginefen ben 15. Dovember 1824.

Ronigl. Preuß. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo czynszowe dziedziczne w Bieślinie przy Trzemesznie w Powiecie Mogilińskim położone, Sukcessorów ś. p. Józefa Lawtenz własne, na 1004 Talarów sądownie oszacowane, ma być na domaganie się Sukcessorów Lawrenców z powodu nie nastąpioney wypłaty summy szacunkowey powtórnie sprzedanem, termina licytacyi są wyznaczone

na dzień 3. Lutego 1825, na dzień 9. Marca 1825,

na dzień 13. Kwietnia 1825, z których ostatni iest peremtoryczny, przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Biedermann, zrana o godzinie gtéy, w sali sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania onegoż nabywców ninieyszym zapozywamy, aby się na tychże termi nach stawili, i swe plus licia podali.

Taxa iako też warunki sprzedania w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 15. Listopada 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Cubhaffations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Geseiner Kreise belegenen, bem Abaleber. v. Lutomeki zugehörigen Güter Liebowo und Lubowko nebst Zubehör, welsche nach der gerichtlich aufgenommenen Lare auf 49099 Athle. 14 fgr. 11½ pf. abgeschäht worden sind, sollen auf den Untrag der Realgländiger Schulden haleber öffenelich an den Meistbietenden versfauft werden, wozu die Vietungs = Termine auf

ben 13. October, d. J., ben 14. Januar 1825., und den peremtorische Termin auf ben 15. April 1825.,

bor bem Deputirten herrn Landgerichte= Rath Jeckel Bormittage um 9 Uhr hier=

felbst angesetzt worden sind.

Besitzschi zen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt, daß innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei steht, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und die Taxe selbst jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden könne.

Zugleich werben bie im Spotheken= Buche von Lubowo und Lubowko einge= tragenen, ihrent Wohnorte nach unbe= kannten Realgläubiger, und zwar:

- 1) bie Eva verwittwete v. Lutomoka, geborne Szeliska;
- 2) Die Gefchwifter Theodora und Joshanna v. Lutometa;

Patent Subhastacyiny.

Dobra Łubowo i Łubowko z przynależytościami pod jurysdykcyą naszą będące, w Powiecie Gnieznienskim teżące, Ur. Woyciecha Lutomskiego własne, którę według taxy sądouwie z działouży na 49090 tal. 14 śgr. 11½ den. są oszacowane, maią bydź na domaganie się realnych wierzycieli z powodu długów, naywyżey podaiącemu publicznie sprzedanemi. Termina licytacyi wyznaczone są:

na dzień 13. Października r. b., na dzień 14. Stycznia 1825., termin zaś ostateczny

na dzień 15. Kwietnia 1825., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel tu w mieyscu.

Które to termina z tem uwiadomieniem nabywcom posiadać te dobra mogącym, podaią się do wiadomości, iż wolno iest każdemu donieść nam w 4. tygodniach przed ostatecznym terminem, o iakimkolwiek w taxie zayść mogącym braku. Tudzież taxę każdego czasu w
Registraturze naszey przeyrzeć można. Zarazem wzywa się realnych
w xiędze hypotecznéy zapisanych a
nam z mieysca zamieszkania swego
niewiadomych wierzycieli, jako to:

- 1) Ewę z Szeliskich owdowiałą Lutomską;
- 2) Teodorę i Joanne siostry Lutomskie;

- 3) die Honorata verehelichte v. Gle=
- 4) bie Victoria verebel. v. Guttry;
- 5) bie Marianna v. Gzelista;
- 6) die Marianna geborne v. Rabo= minsfi verehelichte Arnold;
- 7) ber Graf von Cofolnidi;
- 8) ber Michael von Guttrn;
- g) bie Alexander b. Lutomefifche Er= ben burch ben Jacob v. Lutomofi; aufgeforbert, in biefen Terminen entwe= der perfonlich, ober burch gesetzlich legi= timirte Bevollmachtigte, wogu ihnen Die herren Landgerichte = Rath Schulz, Juftizcommiffarins Niflowit und Lybtfe in Borfchlag gebracht werben, gu er= icheinen, und ihre Rechte babei mahrzu= nehmen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, bag bem Meifibietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Rauffchillings, Die Lofdung ber fammt= lich eingefragenen, wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar ber lettern, obne baß es zu biefem 3wed ber Production ber Inftrumente bedarf, perfugt werben foll.

Gnefen ben 13. Mai 1824. Ronigt. Preuf. Landgericht.

3) Honoratę zamężnę Głębocką;

4) Wiktoryą zamężną Guttrową;

5) Maryannę Szeliską;

6) Maryannę z Radominskich Arnoldową;

7) Hrabiego Sokolniekiego;

8) Michała Guttrego;

 Sukcessorów niegdy Alexandra Lutomskiego przez Jakoba Lutomskiego;

ažeby się na tychże terminach albo osobiście lub przez pełnomocnika prawnie do tego upoważnionego na którego im się przedstawiaią Ur. Schulz Sędzia Ziemiański i UUr. Niklowitz i Lydtke Kommissarze sprawiedliwości, stawili i praw swych dopilnowali.

Wrazie zaś niestawienia się spodziewać się maią, że pluslicytantowi nie tylko adjudykacya udzieloną zostanie ale nawet po sądowem złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zapisanych długów, iako też tych, któreby spadły, bez produkcyi potrzebnych na ten koniec instrumentów rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 13. Maia 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

Enbhaftatione = Patent.

Die freie Allodial-Mitter-Guter-herrs ichaft Falmierowo im Byrsitzer Kreise Bromberger Regierungs = Departements, bestehend aus: Patent subhastacyiny.

Maietność dóbr allodyalnych Falmirowa w Powiecie Wyrzyckim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

I. z folwarków

1) bem Borwerk Falmieromo, welches auf . . . 98880 Atlr. 1 fgr. 6 pf.

3) bem Borwerk Dobrzyniewo 23651 Atlr. 24 fgr. 4 pf.

4) ber Maldun=

gen. . . 3828 Mflr. 6 fgr. 8 pf.

jusammen 132299 Attr. 15 fgr. = pf. enach landschaftlichen Prinzipien obgesschäft worden, soll auf ben Untrag ber biefigen Königl. Landschafte = Direktion im Wege der Subhastation verkauft werben.

Die Bietunge-Termine find auf den 3. Marg 1825., ben 7. Junius 1825.,

und ber peremtorische auf

ben 9. September 1825., in unserm Justruktions-Zimmer vor dem Landgerichtsrath Arnger Morgens um 8 Uhr augesetzt, zu welchem Kaustusstige mit dem Beifügen eingeladen werden, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn nicht geschliche Umsftände eine Ausnahme zulässig machen.

Berkaufe = Bedingungen find:

1) daß die Halfte der gebotenen Kauf-Summe, wenn solche geringer oder eben so hoch als die Taxe ift, nur barauf stehen bleiben kann,

2) bag der Ueberreft in Westpreußis fchen Pfandbriefen, jedoch nur Bars schauer Untheil, jurudgezahlt werben muß, und endlich,

3) baß bie laufenben Pfanb = Briefes

1) Falmierowa, na

98,880 Tal. 1 sgr. 6 fen.

2) Kiaszkowa na

5939 Tal. 12 sgr. 6 fen.

3) Dobrzyniewa na

23,651 Tal. 24 sgr. 4 fen.

II. z borów na

3,828 Tal. 6 fgr. 8 fen.

ogółem na 132,299 Tal. 15 śgr. – —
podług zasad landszaftowych oszacowana, na wniosek tuteyszey Dyrekcyi landszaftowey, tórem subhastacyi
sprzedaną być ma, którym końcem
termina licytacyi

na dzień 3. Marza 1325, na pzień 7. Czerwca 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Września 1825, w sali Instrukcyjney sądu naszego, przed W. Kryger Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego zrana o godzinie 8mey wyznaczywszy, ochotników do kupna ninieyszem zapozywamy zapewniając ich, iż naywięcey dającemu, majętność rzeczona przybitą zostanie, skoro prawne jakowe przyczyny temu niebędą na przeszkodzie.

Warunki przedaży są następuiące:

- połowa summy kupna, ieżeliby tey summyszacunkowé y przewyższyć nie miała, zostanie na gruncie;
- a) reszta w fandbryfach Zachodnio Pruskich, mianowicie tylko z części Xięstwa Warszawskiego pochodzących, zapłacona być

Zinsen, wenn so viel geboten wird, baß solche gebeckt werden, baar bezaahlt werden mussen, die alten Zinzsen von 29605 Athle. 2 fgr. 6 pf. aber zur Erleichterung bes Käufers in alten Coupons bezahlt werden können.

Auf bas jur herrschaft gehörige Gut Dobrzoniewo werden im Termine besons bere Gebote angenommen werben.

Die Taxe ber Guter fann in unserer Registratur ju jeder Zeit eingeschen werden.

Schneibemuhl ben 25. Dctober 1824.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Ebiftal = Citation.

Bon dem unterzeichneten Königlichen Landgerichte ist über den Machlaß des am 28. April d. J. zu Groß = Lutom bei Jirke verstorbenen Joseph Micodem Bosquelaus von Zoltowski, auf den Antrag der Beneficial = Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozeß eröffnet, und ein Termin zur Anmeldung und Machweissung der Ansprüche der Gläubiger auf den 30. Märzt. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten herrn Lands Gerichts-Rath Lowe angesetzt worden.

Es werben baher alle unbekannte Glaubiger hierdurch vorgeladen, in diesfem Termine entweder in Person oder burch Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Justiz-Commissarien Wittwer und Roftel

musi;

3) przypadające z fandbryfów prowizye bieżące zaspokoić należy w gotowiźnie, skoro ofiarowana summa kupna tyleż wynosi. Dawnieysze iednak prowizye w kwocie 29,605 Tal. 2 śgr. 6. d., dla ulżenia kupuiącemu, w dawnych kuponach zapłacone być mogą.

Folwark Dobrzeniewo, ieżeliby tego żądano być miało, osobno li-

cytowanym zostanie.

Taxę maiętności Falmirowskieg każdego czasu w Registraturze nasey przevrzeć można.

Piła d. 25. Października 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański otwoszywszy nad pozostałością zmarłego na dniu 28. Kwietnia r. b. w Wiel. kiem Lutomiu pod Sierakowem Ur. Józefa Nikodema Bogusława Zóltowskiego na wniosek Sukcessorów beneficyalnych process spadkowo.likwidacyiny, i wyznaczywszy termin do zgłoszenia się wierzycieli z swemi pretensyami i udowodnienia onychże na dzien 30. Marca r. pr. o godzinie 1 otéy zrana, przed Delegowanym Sędzią Ur. Loewe, wzywa wszystkich niewiadomych wierzycieli, aby się w terminie tym osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których in Borschlag gebracht werden, auf bem hiesigen Rath = Hause zu erscheinen, und ihre Forderungen anzuzeigen und nachzusweisen.

Die Ausbleidenden haben zu gewärtigen, daß sie aller ihrer Vorrechte für verlusig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich gemelveten Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, werden verwiesen werden.

Meferig den 4. November 1824. Konigl. Preußisches Laudgericht. im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Wittwera i Roestel proponuie, na tuteyszym Ratuszu stawili, pretensye swe podali i dowody złożyli.

W razie niezameldowania swych pretensyi w terminie, utraciliby pierwszeństwo swych praw i z pretensyami swemi li tylko do tego odesłanemihy zostali, coby się z massy po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli pozostało.

Międzyrzecz d. 4. Listopada 1824, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das ben Gottfried Hoffmannschen Ersben gehörige, zu Ober-Pritschen unter Mro. 25 belegene Baner = Gut, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1988 Mthlr. 25 sgr. abgeschäft worden, soll auf ben Antrag der gedachten Erben, wegen nicht erfüllten Abjudications = Bescheides Seitens des frühern Plusticitanten Samuel Hoffmann, Theilungshalber abermals öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ift der Bietungs-Terwin dazu auf den 23. Märzt. Joor dem Deputirten Landgerichts = Math Gäde in unserm Partheien-Zimmer hiersselbst angesetzt.

Besissahige Kaufer werden bazu mit bem Bemerken borgeladen, daß an den Meistbictenden der Zuschlag erfolgen wird, wenn gesetzliche Umstände nicht eine Ausnahme zulassen. Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo Sukcessorom Gottfrida Hoffmana należące w Przyczynie górnéy pod liczhą 25 położone, a podług sądowey taxy na 1988 Tal. 25 sgr. ocenione, na wniosek wspomnionych Sukcessorów, z powou niedopełnienia wyroku adjudykacymego z strony poprzedniego pluslicytanta Samuela Hoffmann, końcem uskutecznienia dzialow publicznie naywięcey daiacemu powtórnie sprzedane być ma, i w celu tym termin licytacyiny na dzień 23. Marca a. f., przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Gaede, w Izbie naszéy Instrukcyinéy wyznaczony został.

Kupey do posiadania własności zdolni zapozywaią się na termin ten z tem nadmienieniem, iż przysądzenie na rzecz naywięcety daiącego Die Zare fann jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Fraufiabt ben 29. November 1824.

Abnigl. Prenfifches Landgericht.

Enbhaftations : Patent.

Das in der Stadt Boref unter Nro. 122 belegene, zum Nachlaß der Lucas und Elisabeth Antoniewiczschen Schelcute gehörige Haus, nebst Scheune und Acker, welches zusammen gerichtlich auf 285 Athlr. 10 sgr. gewürdigt worden ist, soll Theilungshalber auf den Antrag der Erben öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Hierzu haben wir einen peremtorischen Termin auf den 20. April 1825. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Ruschke früh um 10 Uhr in unserm Gezichts-Locale allhier angesetzt. Kauflustisge, welche besitz und zahlungsfähig sind, fordern wir auf, an dem gedachten Tage hier zu erscheinen und ihre Gezbote abzugeben.

Die Tape ift in unserer Registratur einzusehen.

Rrotoschin ben so. December 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das in ber Stadt Ibuny Krotoschiner Kreises unter Neo. 539 belegene Haus, und die bafelbst unter Neo. 26 belegene Windmuhle, bem Samuel Drescher zugehörig, welche zusammen auf 331 Rtlr.

nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwalą.

Taxa w Registraturze naszéy kaźdego czasu przeyrzana być może.

Wschowa d. 29. Listopada 1854. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiańsk.

Patent, Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Borku pod Nro. 122. położone, do pozostałosci Łukasza i Elzbiety niegdy małżonków Antoniewiczów wraz z stodołą i rolą należące, ogółem na tal. 285 śgr. 10 sądownie ocenione, z powodu długów na wniosek sukcessorów naywięcey daiącemu publicznie sprzedane bydź ma. —

Tym końcem termin zawity na dzień 20. Kwietnia 1825 przed Deputowanym Wym Sędzią Ruschke o godzinie 10. zrana w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania i zapłacenia maiących, aby się w dniu rzeczonym stawili i licyta swe podali.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzana bydź może-

Krotoszyn d 20, Grudnia 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w mieście Zdunach, Powiecie Krotoszyńskim pod Nrem 26. położony, do Samuela Drescher należący, które nieruchomości ogólnie na 331 Tal. 18. śgr. sądownie

18 fgr gerichtlich gewurdiget worden oszacowane zostaly, z powodu dlufind, fordern wir auf, an dem gedache maigeych, aby sie wrzeczonym dniu ten Tage zu erscheinen, ihre Gebote ab- stawili, licyta swe podali, i przybi bietenben zu gewärtigen.

Die Tare tann in unferer Regiffratur

eingesehen werden.

Rrotofchin ben 9. December 1824. Ronigl. Preng. Landgericht.

Subhastation8=Patent.

Da in dem am 15. d. M. jum offent; lichen Berfauf bes in Dobrzyce beleges men, jum Bartholomeus Wierzbickifchen Nachlaß gehörigen haufes nebft Bubehor, fein Ranfluftiger erschieren ift, fo haben wir einen neuen peremtorifchen Termin auf ben 18. April c. vor bem Depufirten herrn Friedenbrichter Lewandowsti und zwar in Toco Dobrzyce angesett.

Raufluftige, welche befitz = und gabe lungefahig find, laben wir ein, an bem gebachten Tage in Dobrzyce zu erfcheis hen und ihre Gebote abzugeben.

Rrotofdrin ben 20. December 1824. Ronigh Prengijdes Landgericht,

find, follen Schulden halber im Wege gow publicznie naywięcey daiącemu ber Gubhaftation bffentlich an den Meifte sprzedane być maig. Wyznaczybietenden verfauft werden. hierzu bas wszy przeto tym końcem termin peben wir einen peremtorischen Bietunges remtoryezuy na dzien 14. Kwie-Termin auf ben 14. Upril 1825. tnia 1825, przed Deputowanym bor bem Deputirten Landgerichte - Rath Sedzia W. Roquette w mieyscu Zelu-Mognette in loco 3bunn angesett. Rauf- nach, wzywamy kupna ochote i luftige, welche besit = und gahlungefabig zdolność do posiadania i zapłacenia augeben, und ben Bufchlag an ben Deiffe cia na rzecz naywięcey daiseego spodziewali sie.

Taxa w Registraturze naszév przésrzana być może.

Krotoszyn d, 9. Grudnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Gdy w terminie dnia 15. b. m. końcem publiczney sprzedaży domostwa z przyległościami w Dobrzycy polożonego, do pozostałości piegdy Bartlomieja Wierzbickiego należącego, nikt się niestawił, przeto nowy termin zawity na dzień 18. Kwietnia r. b., przed Deputowanym W. Sędzią Lewandowskim w mieyscu Dobrzycy wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w terminie rzeczonym w Dobrzycy stawili, i licyta swe podań.

Krotoszyn d, 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański. Proclama.

Das in ber Ctabt Ditromo unter Mro. 165belegene, dem Burger Camuel Gallwig Bugehörige, auf 180 Rthlr. gerichtlich ge= wurdigte Saue, foll auf den Antrag des Ronigl. Landrathlichen Officii Des Abel= nauer Rreifes Schulden halber an Den Meifibietenden offentlich gegen gleich baare Zahlung verfauft merben. Bu bie= fem Behufe haben wir einen peremtori= fchen Termin auf den 14. April 1825 por Dem Deputirten Landgerichts = Rath Moquette in dem biefigen Gerichte-Locale angesett. Raufluftige fo wie Bablinge= und Acquifitionofabige werden vorgela= ben, fich in bem Termine einzufinden, und ihre Gebote abzugeben, und ber Meifibictende bat ben Bufchlag, in fofern nicht rechtliche Sinderniffe entgegen fteben, ju gewartigen.

Rrotofchin ben 3. December 1824. Roniglich Preuß. Landgericht.

#### Subhaffations Patent.

Die im Oftrzessower Kreise bei Mielecin belegene, ben George und Magdatena Szefalschen Erben gehörige, auf 273 Rehle. gerichtlich abgeschätzte Pustkowie Brody, bestehend aus Wohngebande, Stallung, Scheune, Garten und Acer, soll auf ben Antrag ber Erben an ben Meistbietenden verlauft werden. Obwieszczenie.

Domostwo w mieście Ostrowie pod Nrem 165 położone, do Samuela Gallwitz mieszczanina należące, na Tal. 180 sądownie ocenione, na wniosek Urzedu Konsyliarsko - Ziemiańskiego Powiatu Odalanowskiego, z powodu długów naywięcey daiącemu za gotową zaraz zaplatą publicznie sprzedane być ma. Tym końcem termin zawity na dzień 14. Kwietnia 1825, przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w mieyscu posiedzenia Sądu tuteyszego wyznaczywszy, wzywamy chęć kupna i zdolność zapłacenia i posiadania maiących, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia, skoro prawne zachodzić nie będą przeszkody, spodziewać się może.

Krotoszyn d. 3. Grudnia 1824. Krolewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pustkowie Brody, w Powiecie Ostrzeszowskim pod Mielęcinem położone, na Tal. 273 sądownie ocenione, a składaiące się z domu, obory, stodoły, ogrodu i grantu, do Sukcessorów niegdy Jerzego i Magdaleny małżanków Czekalów należące, na żądanie Sukcessorów tych że naywięcey daiącemu przedane być ma.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 7. April c. vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Boretius in dem hiefigen Gerichts = Locale des Morgens um 9 Uhr anberaumt, und laden besitzsfähige Kaussussige ein, in demselben zu erscheinen.

Die Taxe kann bei und eingesehen werben.

Krotoschin ben 17. Januar 1825. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Tym końcem termin na dzień 7. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Sędzią W. Braetius w tuteyszym lokalu sądowym wyznaczywszy wzywamy chęć kupna izdolność posiadania maiących, ab ysię w terminie tym stawili.

Taxę u nas będącą wolno przeyrzeć.

Krotoszyn d. 17. Stycznia 1825. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das in der Stadt Zduny unter Nev. 567 belegene, zum Benjamin Schmidtsschen Nachlasse gehörige, auf 293 Atlr. gerichtlich abgeschätze Grundstück, aus einem kleinen massiven Wohnhause von 2 Stuben, einem kleinen Obst-Garten und vier Beeten Acker bestehend, soll Schulden halber öffentlich an den Meist-bietenden verkauft werden. Es ist dazu ein peremtorischer Bietungs-Zermin auf den 7. Mai a. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath hinnig angesetzt, zu welchem besitzsähige Kauslustige hierdurch eingeladen werden.

Die Taxe fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Krotoschin ben 17. Januar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Zdunach pod Nrem 567 położona, do pozostałości niegdy Benjamina Schmidt naieżąca, na 293 Talar. sądownie oceniona, składaiąca się z małego murowanego domu o dwoch izbach, sadku i czterech zagonów roli, z powodu długów naywięcey daiącemu publicznie sprzedaną być ma.

Wyznaczywszy tym końcem termin zawity na dzień 7. Maja r.b. o Łodzinie 8méy zrana, przed W. Hinnig Sędzią Ziemiańskim wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w takowym stawiki.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Krotosz n d, 17 Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione = Patent.

Bum bffentlichen im Wege ber noth= wendigen Gubhaftation verfügten Ber= Bauf bes im Großherzogthum Pofen und beffen Rrobener Rreife bele enen, dem polnischen Brigade = General außer Diens ften herrn Johann Repomucen v. Minin-Bfi geborigen abelichen Guts Czeluscin, welches nach ber im Jahre 1823 revibirten Tare auf überhaurt 54226 Ritlr. 10 ggr. Courant gerichtlich abgeschatt worben ift, haben wir einen nochmafi= gen peremtorifchen Termin ben 14ten Darg 1825 vor bem Deputirten Land: gerichterath Gregor Bormittage um 9 Uhr in unferm Gigunge-Gaale hierfelbft anberaumt, und laben Raufluftige ein, fich in bem angeseiten Termine gut melben, ihre Gebote abzugeben, und gu gewartigen, bag an den Deift = und Befibietenben, wenn nicht gefetliche Binderniffe eine Muenahme geftatten, ber Zuschlag erfolgen, und auf die etwa fpåter eingehenben Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden foll.

Die Raurbedingungen und Tare fonnen zu jeber Zeit in unferer Registratur

eingefehen werden.

Frauftabt ben 2. Muguft 1824.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

Ebictal = Citation.

In bem Sppothekenbuche bes im Grofiberzogthum Pofen und beffen Koftner Kreise belegenen abelieben Guts Ro-

Patentr Subhastacyiny.

Do publiczney wdrodze koniecznéy subhastacyi sprzedaży, w Wielkiém Xiestwie Poznańskiém, w Powiecie Krobskim położonych, JW. Janowi Nepomucenowi Umińskiemu byłemu Generałowi Brygady woysk polskich należących dobr szlacheckich Czeluścina; które według taxy wroku 1823 zrewidowanév wogóle na 54,226 Tal. 10 dgr. w kurancie sadownie ocenione zostały, wyznaczyliśmy nowy termin zawity na dzień 14. Marca 1825, przed Delegowanym W. Gregor Sedzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtéy, w Izbie posiedzeń naszych, i zapozywamy ochotę do kupna maiących, aby się w naznaczonym terminie zgłosili, i licyta swoie podali, poczem spodziewać się mogą, że navlepiéy i naywięcey podaiący, ieželi prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą, nietylko przysądzenie otrzyma, ale też na zaniesione późnieysze licyta wzgląd mianym nie bedze.

Kondycye kupna i taxę każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można

Wschowa d. 2. Sierpnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney w Wielkiém Xięstwie Poznańskiém w Powiecie Kościańskim położonych dóbr

forzun, wogn ber erfte Untheil des Dorfs Godgifseme gehort, fieht Rubr. II. Nro. I. bas Recht jum Pfandbefige biefes Gnte für ben berftorbenen Ignat von Micracwefi ex cessione bes Joseph v. Piclowienefi und Rubr. III. Nro. I. ein Capital von 17916 Rtfr. 16 ggr. ober 107500 Al. peln. eingetragen, weldes Lettere ber Sanah von Mierzemefi ex cessione bes Sofeph von Wielowien= Bli im Dofenfchen Grod = Gerichte vom 25. Juni 1788 ale eine Realforderung, wofur er fich in bem sub Nro. I. Rubr. H. befondere vermerften Pfandbefige befunden, am 28. Juni 1796 angemelbet bat, und welches bei ermangelndem Un= erfenntniffe ber Richtigfeit ber Forberung in quanto von Seiten ber Bormunde fehaft bes bamaligen minorennen Gigen= thumere Xaver von Baremba ex decreto vom 30. April 1801 in vim protestationis pro conservando jure permertt worben ift. Die jegige Gigentnumerin des Gutes Roforgyn, Die verwittwete Frau Generalin Johanna von Swigcida geborne Grafin von Lochocta, hat nun bei Ueberreichung ber gerichtlichen Quittung bes Miterben Thomas v. Mierzem= Bli bom 27. Juni 1800 auf Lofdung biefes Rochts jum Pfandbefit und bes Rapitale felbft angetragen.

Bir forbern bober alle biejenigen, welche an vorbefagte Intabulata einen Anspruch zu baben glauben, und na= mentlich :

1) die Erben bes ju Koforgen vers fiorbenen Ignat v. Dierzemefi,

szlacheckich Kokorzyna, do których pierwsza część wsi Godziszewa należy, pod Rubryką II Nr. 1. prawo do zastawney posessyi tychże dobr dla zmarlego Ur. Iguacego Mierzewskiego ex cessione Ur. Jozefa Wielowieyskiego pod Rubr. III. Nr. 1, kapital 17,916 talar. 16 dgr. czyli 107.500 złotych zapisany, który ostatni Ignacy Mierzewski na mocy cessyi przez Józefa Wielowieyskiego w Grodzie Poznańskim d. 25. Czerwca 1788 wystawioney iako pretensya realna, względem którey w posessyi zastawney pod Nr. 1. Rubr, II. oddzielnie wzmiankowaney się znay: dował, pod dniem 28. Czerwca 1796 zameldował i który w braku przyznania rzetelności pretensyi in quanto z strony opieki na ówczas małoletniego dziedzica Ur. Xawerego Zaremby ex decreto 30, Kwietnia 1801 roku in vim protestationis pro conservando jure konotowany został.

Teraźnieysza dziedziczka dóbr Kokorzyna Joanna z Hrabiów Lochoc kich po s. p. Janie Swiecickim niegdyś Generale polskim wdowa przy złożeniu sądowego kwitu współsukcessora Tomasza Mierzewskiego z dnia 27. Czerwca r. 1800 o wymazanie tak wspomnionego prawa do zastawney possessyi, iako i kapitalu wnio-Wzywamy przeto wszystkich sla. którzy do powyżey powiedzianych intabulatów pretensye mieć mniemaia a mianowicie:

2) ben Ignag von Bninefi ober beffen Erben,

3) ben Anton von Roznowefi ober beffen Erben

hterburch auf, ihre etwanigen Unspruche und zwar bie ad I genannten Erben, wegen bes gangen Capitals und bes. Rechte jum Pfandbefit, die ad 2 und 3 aufgeführten Perfonen aber wegen ber fir fie auf bas Rapital ber 17916 Rtlr. 16 ggr. mit refp. 2489 Rthlr. II ggr. 84 pf. und 1666 Rthlr. 16 ggr. ber= merkten Protestationen, in bem auf ben 1 8. Mai 1825 por bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unferm Gerichtslofale anftehenden Termin in beweis fender Form geltend gu machen, weit fonft diefelben bamit pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen aufer= legt werben wird.

Frauftabt ben 20. Dezember 1824.

1) Sukcessorów po zmarłym w Kokorzynie Ignacym Mierzewskim,

2) Ignacego Bnińskiego lub tegoż Sukcessorów,

3) Antoniego Rožnowskiego lub tegož Sukcessorów,

azeby prawa swoie, a to ad I wymienieni Sukcessorowie względem całkiego kapitalu i prawa do zastawney posessyi, ad 2 i 3 wymienione osoby zaś względem subingrossowanych dla nich summ resp. 2489 tal. 11 dgr. 84 fen. i 1666 tal. 16 dgr. na kapitale w mowie bedacym w termime na dzień 18. Maia 1825. przed Delegowanym Ur. Gzede Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego naznaczonym w formie autentyczney usprawiedliwili, albowiem wrazie preciwnym z takowemi prekludowanemi beda i im w tey mierze wieczne milczenie nakazanem zostanie.

Wschowa d. 20. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaffations=Patent;

Die bem Mutter Christian Moll gesberige, zu hinzenborff unter Nro. 50. belegene Windenwihlennahrung, welche auf 365 Arhtr. gerichtlich abgeschätzt worden, soll im Wege ber nothwendigen Subhastation meistbictend verlauft werben. Es werden baher alle biejenigen, welche bieses Grundsuck zu kaufen gesonnen und zahlungsfähig sind, aufgesforderk, sich in bem anberaumten Termine ben 26. April b. J. auf hiesigem

Patent Subhastacyiny.

Krystyanowi Moll należące w wsi Hintzendorfie pod liczbą 50 położone gospodarstwo młynarskie, które na 365 tal. sądownie ocenione zostało, drogą konieczney subhastacyi plus licitando sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się wwyznaczonym terminie dnia 26. Kwietnia c. w tuteyszym pomieszkania

Kandgerichte vor bem Deputirten Landgerichts-Auskultator Jalowski ensweder perfonlich ober durch einen geschlichen Bevollmächtigten einzusinden, das Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meistbietenden der Zuschlag erfolgen wird, insofern nicht gesetzliche Hindernisse eine Ausnahme zulässen.

Fraustadt den 10. Januar 1825. Königl. Preuß. Landgericht. sądowym przed Delegowanym Ur. Jałowskim Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pelnomocników stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey dającego nastąpi, ieżeli prawne przeszkody wyjątku nie dozwolą.

Wschowa d. 10. Stycznia 1825. Królewsko Prúski ząd Ziemiański.

Subhaffatione=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Frauftadter Rreife im Dorfe Mittel-Dries bit unter Nro. 4 belegene, ben Muller Gottlieb Walgichen Erben zugeborige Muller-Rahrung, bestehend aus einer Bindmuble, ben Wohngebauden, einem Garten und Medern, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 1020 Rthlr. ge= wurdigt worden ift, foll auf ben erneu= erten Antrag der Glaubiger Schulden= halber öffentlich an ben Meifebietenben berfauft werden, und ber Bietungeter= min ift auf ben 18. Mai b. J. bor bem Berrn landgerichte-Rath Gabe Morgene um 9 Uhr allhier angefest. Be= fisfabigen Raufern wird diefer Termin, mit ber Nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben bas Grundfind bem Deiftbietenben zugeschlagen werden foll, in= fofern nicht gesetzliche hinderniffe eine Ausnahme geftatten. Uebrigens fann Die Tare gu jeder Beit in auferer Regi= ftratur eingesehen werden.

Frauftabt ben 17. Januar 1825. Ronigl, Preufifches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą zostające w wsi śrędnich Drzewcach w Powiecie Wschowskim pod Nr. 4. polożone Sukcessorom Bogumiła Walz młynarza należące gospodarstwo młynarskie, składaiące się z wiatraka, budynków mieszkalnych ogrodu i roli, ktore według taxy sądowey na talar. 1020 ocenione zostało, na ponowione żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, ktorym końcem termin licytacyiny na dzień 18. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Wnym Gaede Sędzią Ziemiańskim w miescu wyznaczynym został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienienien, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiatku niedozwolą.

Wschowa d 17. Stycznia 1825. Królewski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeitzim Schubinschen Kreise belegenen, bem Starost Joseph Anastasias von Lochocki, jett besten Erben zugehörigen Allodials Rittergüter Sadlogosé und Zalesie (nebst Zubehör), welche nach der gerichtlichen Tare auf 3 1684 Kthlr. 25 Sgr. gewürzbigt worden sind, sollen auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Weistbietenden verfauft werden, und die Bietungstermine sind auf

ben 24. Juni 1825, ben 23. September 1825, und ber peremtorische auf

ben 30. Dezember 1825
vor dem Herrn Landgerichts-Nath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsäbigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin diese Güter dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachher einsommenden Gesbote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebri ens sieht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vor. efallenen Mängel anzuzeigen.

Zugleich werden bie bem Aufenthalt nach unbefannten Real-Glaubiger

- a) Loreng von Dzialinsti,
- b) Johann Cajetan v. Wolski,
- o) Unna verehel. Leska und
- d) ber Vachter von Chroscicki porgeladen, in Diefen Terminen in Perfon,

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Sadłogość i Zalesie pod juryzdukcyą naszą zostaiące, w Powiecie Szubinskim położone, niegdy Staroście Jozefowi Anastazemu Lochockiemu, teraz iego
Sukcessorom należące wraz z przyległościami które według taxy sądowey
na tal. 31,684 śrbr. 25. ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey
daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 24. Czerwca 1825, dzień 23. Września termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia 1825, zrana o godzinie gtey przed Wnym Sędzią Ziemiańskim Kroll w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim też dobra naywięcey dającemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni przed ostatnim terminem zostawia się z reszta wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Zarazen zapozywaią się z pobytu niewiadomi Wierzyciele realni:

- a) Ur. Wawryzniec Dzialyński,
- b) Ur. Jan Kaietan Wolski,
- c) Ur. Anna zamężna Lęska,

ober burch einen Spezial-Bevollmächtigeten, wozu die hiefigen Justiz-Commissarien Schulz, Bogel und Brir vorgeschlagen werden, zu erscheinen, widrigenfalls dem Meistbietenden nicht nur der Zusthlag ertheilt, sondern auch nach gerichtelicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlichen eingetragenen wie auch der leer ausgehenden Forderungen und zwar der letzteren, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 13. Januar 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

d) Ur. Chrościcki dzierzawca, aby się w tych terminach osobiście, lub przez Pełnomocnikow, do których tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Schulz, Vogel i Brix się przedstawiaia, stawili, w przeciwnym bowiem razie więcey daiącemu nietylko przybicie udzielonem, lecz i po sądowem złożeniu pieniędzy kupna, wymazanie wszystktch intabulowanych, iako i niedoszłych pretensyi w prawdzie ostatnich bez produkowania dokumentu w tym cepotrzebnego, zaleconem będzie.

Bydgoscz d. 30. Stycznia 1824. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego.

#### Publicanbum.

Es follen in termino den 24ten Februar c. vor bem Locale des Friebenegerichts in Erzemefzuo,

4 Ctud Pferde,

2 — Odlen,

50 — Rühe,

33 — Jungvieh,

168 - Schaafe,

102 - Schweine,

97 - Ganfe,

welche benen Bauerwirthen im Domais nenamte Dufino vom Amte wegen rudftanbigen Zinsen abgepfandet worden, gegen gleich baare Zahlung in Gilber-Courant offentlich an ben Meistbietenden berfanft werden.

Wozn Raufinftige hierdurch eingela= ben werden.

Erzemeizno ben 29. Januar 1825. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

#### PUBLICANDUM.

Maią być w terminie dnia 24. Lutego r. b., przed lokalem Sądu Pokoju w Trzemesznie:

4 konie,

2 woly,

50 krów,

33 młodocianego bydla,

168 owiec,

102 świń,

97 gęsi,

które gospodarzom chłopskim Amtu Duszyńskiego przez Amt z przyczyny zaleglego czynszu wyfantowane zostały, za gotową zaraz w kurancie śrebrnym, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane, i do czego ochotę kupna maiących, ninicyszym wzywa się.

Trzemeszno d. 29. Stycznia 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoio.

#### Publifanbum.

Im Auftrage bee Ronig!. Sochibbl. Landgerichts ju Pofen, vom 20. Dctober b. 3. Dro. 2164 haben wir jum öffentlichen Berkauf, des dem Altteft. Schaul Blum gehörigen, ju Kornif unter Dro. 26 belegenen Grundfinds, befiebend aus einem maffir gemauerten Saus fee, 16 Ellen lang, to Ellen breit, einem Reben-Gebanbe, einem Gfall, einem Schuppen und Sofraum, gufam= men guf 820 Rthlr. tarirt, einen peremtorifden Termin auf ben 28ten Mary 1825. Morgens um 9 Uhr auf ber hiefigen Gerichte = Stube anbergumt, ju welchem wir Raufluftige und Befit= fabige hiermit mit bem Bemerfen einlas den, bag ber Meiftbiefende, im Fall nicht gefetliche Sinderniffe eine Ausnahme erfordern follten, nach erfolgter Erle= gung bes Raufgeldes im Baaren ben Bufchlag gewärtigen fann.

Ein jeder Kaufluftiger bat vor ber Licitation eine baare Caution von 100

Rthir. ju deponiren.

Die Tare kann du jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Die Kaufbedingungen werden in ter-

Sonigl. Preuß. Friedenber 1824.

ACTION OF HOSPING PART BRIDGIST WAS TO SEED

Publicandum.

W skutek zlecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 20. Października r. b. Nro. 2164 oznaczonego, wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży gruntu starozak. Schaula Blum w Korniku pod Nro. 26. położonego, składaiącego się z domu murowanego, 16 łokci długiego a 10 łokci szerokiego, przystawki do domu tego, stayni, szopy, i podwórza, co wsz; stko na 820 talarów ocenionym zostało, termin peremtoryczny na dzień 28. Marca 1825 zrana na godzine 9. W lokalu sądu naszego, na który ninieyszem ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tém nadmieniemiem zapozywamy, iż naywięcey daiący, skoro żadne, prawne niezayda przeszkody i okupiciel summę szacunkową natychmiast złoży, przybicia spodziewać się może.

Kazdy z licytuiących, nim do podawania swych licytów przypuszczonym będzie, kaucyi tal. 100 w gotowiznie złożyć obowiczany.

Taxa powyższych nierochomości może każdego dogodnego czasu w registraturze naszey bydź przeyrzaną.

Warunki kupna zostaną w terminie oznaymione.

Szrein dnia 15. Grudnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokojus

ten tule, and ber Cintent

Befanntmadung.

Die jum Canmel Steinbachichen Rodlaffe geborige, in Ropnit unter Aro, to belegene Utternahrung, foll gue folge Auftrage bes Rouigl. Landgerichte gu Deferit auf 3 Jahre, von George c. an gerechnet, offentlich an ben Deiftbie= tenben verpachtet merben. Siergu haben wir einen Termin auf ben 9. Mary c. Bormittags um to Uhr in loco Kopnig anberaumt, und laben zu bemfelben Pachtluftige hiermit ein.

Bollftein ben 27. Januar 1825. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Gospo-larstwo rolnicze do pozostałości Samuela Steinbacha należące, w Kopanicy pod Nrem 10. sytuowane, stosownie do zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, publicznie naywięcey daiacemu, na 3. lata od S. Woyciecha r. b., począwszy wydzierzawione być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 9. Marca r. b. przed poludniem o godzinie Totey w Kopanicy, na który ochotę dzierzawienia maiących ninieyszym wzywamy.

Wolsztyn d. 27. Stycznia 1825. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Befanntmachung.

mehrere abgepfandete Gegenftande, als: Pferde, Bagen, Betten und Rleiber, tags um 9 Uhr in ber Stadt Schwerin eingelaben werben. Der bei allaimor!

Mejerit ben 4. Februar 1825.

Obwieszczenie.

Im Auftrage bes hiefigen Koniglichen W skutek zlecenia tuteyszego Landgerichte, wird ber Unterzeichnete Krolewskiego Sądu Ziemiańskiego, niżey podpisany różne zatradowane effekta iako to: konie, wóz, auf ben 21. Februar 1825 Bormit- poscieli, ubiory, w ferminie dnia 21. Lutego r. b. o godzinie gtéy an ben Deiftbietenben gegen gleich baare zrana w miescie Skwierzynie, nay-Bezahlung verfaufen, wozu Rauflustige wiecey daigcemu za gotową zaraz zapłatę sprzedać ma, na co ochotę kupienia maiących się wzywa.

Międzyrzecz d. 4. Lutego 1825.

Der Landgerichte = Registratur = Upplicant v. hartung.

Den geehrten Mitgliebern unferer Reffource, fo wie beren Theilnehmern an ben Ballen berfelben, zeigen wir hiermit ergebenft an, baf Dienftag ben 15. Rebruar b. 3. Abende 7 Uhr ein Dastenball ftatt finden wird. Bugleich bemers fen wir, bag ber Gintritt biergu, nur gegen Borgeigung von weißen perfonlich

geltenben Rarten flatt finden wird, indem die bisherigen rothen Rarten an dies fem Zage nicht gultig find. Die Direttion ber Freimaurer=Reffource.

#### Befanntmachung.

Einem hochgrehrten Publico zeigen wir hiermit ergebenft an, bag wir bie bis bato gemeinschaftlich geführten Holzhandel = und Neben = Geschafte, unter ber Firma Wolff Pincus Misch, von heute an unter ber Firma B. P. et S. Misch fortseben werden, und wird ein jeder von und in gedachter Art zeichnen.

Pojen ben 11. Februar 1825. Bolff Pincus Mifch. Galomon Mifch.

| Getreide : Markt : Pre                       | Mittwod<br>ben<br>2. Februa | b Fre                                                                       | Stadt J<br>Freitag<br>den<br>4. Februar.           |                            | Montag<br>ben<br>7. Februar.              |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|--|
|                                              |                             | gr. fl. gr.                                                                 | 10000                                              | von<br>A. gr.              | and the Par                               |  |
| Meihen ber Prenß. Scheffel Roggen bito. bito |                             | 6 15<br>3 6<br>2 18<br>2 -<br>3 8<br>3 8<br>- 1 -<br>3 15<br>- 16 -<br>7 15 | 3 12<br>2 24<br>2 6<br>3 15<br>3 15<br>1 18<br>4 — | 2 18<br>2 —<br>3 8<br>3 15 | 2 24<br>2 6<br>3 15<br>4 —<br>1 18<br>4 — |  |

zu Martte gefommen.

## 

Der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Liffa im Frauflatter Kreise vom Monat Januar 1825.

| and was in all the control of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rtir. Egr. Pf.                              | the state of the s | of tr. Egr, pe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Beizen der Preuß. Scheffel zu 16 Mehen Roggen dito Gerste dito Hafer dito Grbsen dito Hiefen dito Hiefen dito Buchweihen dito Buchweihen dito Kartoffeln dito Kartoffeln dito Kübsen dito | BELLEVIN AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN | Stroh der Centner  Veredelte Wolle der Stein  Ordinaire = dito  Taback der Centner vom besten  Bom gemeinen  Flachs der Stein  Hauf dito  Butter das Quart  Vier dito  Brandtwein dito  Bauholz, die Prenß. Elle nach  der Dicke gerechnet  Laubholz die Klaster  Madesholz dito  Gersten = Grüße die Reize  Gersten = Grüße dito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 - 3<br>3 20 - 3<br>- 2 20 - 2<br>- 8 - 6<br>- 3 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| ele la le land la le la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             | 1911/2002 Appropries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d malles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| 100 1815 18 0 8151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                           | Parist of Table                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The state of the s |  |  |

Tre actounten.

And religin title. dito. Copen bite. dite.